







 $\mathbf{F}$ 



I 6302

## Der Kampf

mifchen

# der dentschen Fremden-Legion

unb

### den Garibaldianern,

im Rönigreich beiber Sictlien, vom 6. April bis 28. Oftober 1860.

Von

A. Maier, gewesenem Sergeanten im 3. Schwarzen Jager Bataillon.

Eigenthum bes Berfaffers.

Rarleruhe. Drud von Friedrich Gutid. 1861.

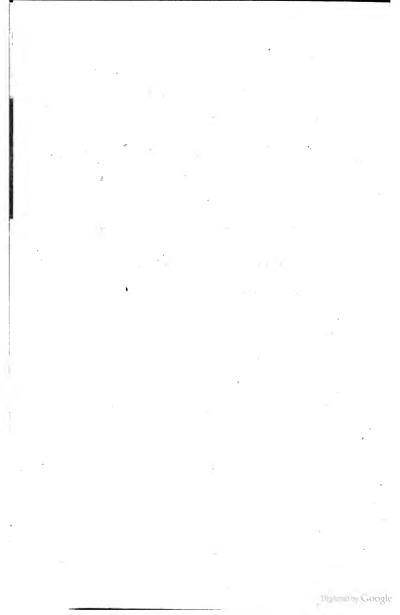

Die Fremben-Legion Er. Maj. bes Königs beiber Sicilien, Franz II., bestand nach Aufhebung ber rebellischen Schweizer-Regimenter im Juli 1859 nur noch aus 80 Mann, meistens Leute aus bem ehemaligen 13. Jäger-Bataillon. Das 13. Jäger-Bataillon wurde bei ber neuen Formation ber Fremben-Legion zuerst formirt. Zu diesem Zwede marschirte die Mannschaft des jungen Bataillons mit ihren Ofsizieren von Neapel nach Avellingen, weil die Formation in der ohnehin bewegten Stadt Reapel auf Dinsternisse gestoßen wäre. — Mit dem Neujahr 1860 erhielt das 13. Jäger-Bataillon den Namen und die Auszeichnung eines "3. Schwarzen zu Jäger-Bataillon ben Ramen und die Auszeichnung eines "3. Schwarzen zu Fürzen Zager-Bataillon den Namen und die Auszeichnung eines "3.

König Frang II. ließ ichen im September 1859 unter bem Oberft v. Mecheln, späteren Brigades General ber Fremden: Legion. in Innsbruck, München, Wien ic., Werbes Depots errichten, wodurch schon Anfangs Januar 1860 bas 3. Schwarzes Jäger: Bataillon eine Stärfe von 1200 Mann erreicht hatte. Nun wurde zu der Formation bes 1. und 2. Carabinier-Bataillons geschritten, und tonnte biejenige Mannschaft zu den Carabinieren übergehen, benen ber Jägers bienst nicht gesiel. — Das 1. und 2. Carabinier: Bataillon wurden in Noccera formirt und kam jedes auf die Stärke von 1200 Mann.

Das 3. Schwarze-Jäger-Bataillon fonnte bis Mitte Juni mit Abjug Des Berluftes in Sicilien auf 1500 Mann gebracht werben. Die Fremben Batterie bestand aus feche gezogenen Spfunder Ranonen, und murbe ebenfalls in Roccera formirt. Die gange Fremben-Legion bestant größtentheils aus Deutschen, aus allen Gauen Deutschlande. Rur noch febr wenige Schweizer maren barunter, welche aber burch ihre Prabliucht nicht fouterlich beliebt waren, ta man fich von ihrer Feigheit auf bem Rampfplate von Reapel genngend überzeugt hatte. Bingegen find fammtliche Offigiere Schweizer gemejen, benn ein wirflich tuchtiger beutscher Offizier tounte neben ben Schweigern nicht eriftiren, Die alles beffer miffen wollten, und boch burch aus weder militarifche Renntuiffe noch militärische Ausbildung befagen. Gewöhnlich mußten Diefe Berren Diffigiere mit in's Treffen bineingeriffen werten, fonften mare fchwerlich auch nur ein Gingiger von ihnen in's Feuer ge= fommen; und hier legten fie bann ihren Dluth an ben Tag, inbem ste arme verwundete Gefangene, welche boch gänzlich wehrlos waren, eigenhändig niedermachten. Selbst General v. Mecheln, in andern Stüden sonst ein sehr kluger Mann, ordnete Unternehmungen an, wo man von vornherein mit Händen greisen konte, daß sie nicht gelingen werden. Rur gut war es, daß, einmal im Treffen, die Ofsziere sich den Besehlen der einsichtsvolleren Unteroffizieren unterziehen mußten, sonst wäre es in Bälde um die ganze Fremden-Legion geschehen gewesen. Wo es aber galt, den Truppen da und dort an Löhnung, Menage, Wein und Brod abzusehlen, wetteiserten die Compagnie-Commandanten mit dem General. Und nicht nur die Mannschaft der Fremden-Legion wurde betrogen, sondern König Franz selbst, der alle Borschläge Mecheln's genehmigte, wurde nicht undebeutend hintergangen.

So lange man in Barnifon lag, fühlte man bie Betrügereien ber bobern Offiziere weniger, und benjenigen Unteroffizieren, welche täglich burch Documente batten Die verschiedenartigen Betrugereien aufdeden tonnen, wußte man ben Dund ber Urt zu verschliegen, baß fie ja Richts aufvedten. Aber ale bie Stunde bes Ausmariches gefommen mar, murben fie überall fublbar. Und boch murben ber fonigl. Regierung über fo Bieles, mas ,angefchafft hatte werben follen", boppelte Rechnungen vorgelegt! Jedes Bataillon hatte freilich einen "biden" Bataillonearzt, und jede Compagnie ihren "Fratre" (Bundargneibiener), aber ber Batailloneargt mar nur Urgt bem Ramen nach; bie Fratre maren febr nothwendig gemefen, wenn fie auch mit Allem bem ausgeruftet gemefen maren, mas ibre Stellung erforbert batte. Gine Bataillons-Infermierie-Rifte batte auch jetes Bataillon, aber fie befanten fich bei tem Ausmarfche icon in einem fo troftlofen Buftande, ale wenn fie icon ein ganges Jahr im Relbe gewesen mare. Go murbe bie Erbarmlichfeit fo weit getrieben, bag bie eigenen Bermundeten oft 48 Stunden lang berumgeschleppt murben, bis fie ordentlich verbunden werden tonnten, und mancher Bermunbete mußte einen Urm ober fuß verlieren, ber noch gut zu beilen gemefen mare, wenn man ihn gleich ordentlich behandelt hatte. Den in unfere Sande gefallenen feindlichen Bermunbeten, harrte ein noch viel fcbneres Loos; entweder murben fie fofort niebergemacht, ober, wenn ftart verwundet, ihrem Schidfale Gelten murben Befangene vom Rampfplage lebend fortgebracht, fie mußten nur in beutsche Banbe gerathen fein, benn von ben Schweizern tonnten und Durften fie nicht menschliche Behandlung erwarten.

Auf der Insel Sicilien, besonders in der Stadt Palermo, wo mahrend vier Wochen unsere Mannschaft nur zweimal Menage faste vom Bataillon, und die übrige Zeit Jeder für seinen Untershalt selbst forgen mußte, da wir in den eingenommenen Stadt-

Bierteln Lebensmittel aller Art in Maffe auffanten, und alfo roch große Erfparniffe gemacht murten, brachten boch fpater Die Compagnie-Chefe in ihren Compagnierechnungen eine wochentliche Mehr= ausgabe von 86 Dufaten vor, ftatt einer Erfparnig von minbeftens 100 Dufaten wochentlich einzubringen. Spater, als im Tage nur einmal menagirt wurde, fanden fich in ben Rechnungen boch bie brei üblichen Felbrationen verrechnet vor. Freilich murde ben Golbaten angegeben, baß ihnen fpater volle Entichabigung gutommen werde, und wußten die Berren Offiziere toch fehr gut, bag ber Solbat nach ihren Rechnungen Richts mehr zu forbern hatte. von Ronig Frang bewilligte Kriegezulage murte gu tem fogenannten Maffengelo geschrieben, um bann auf einmal - Richte - ju erhalten. Alle größeren Ginfaufe murden auf Unweisungen an Die verschiedenen Raffen bes Landes gemacht, jo raf bie baare Auslage bes Bataillons jeweils nur eine Rleinigfeit war, und boch murbe bie Bataillonetaffe, Die von ben Jagern immer ftrenge im Ange behalten wurde, ba tiefe ihre lette Doffnung war, immer leichter, und hatte fie boch burch verschiedene beträchtliche Ginlagen an Schwere gunehmen follen! Bei bem Rudguge von Gajaggo fam fie, fo fireng fie auch beobachtet murte, boch abhanten, um nie mehr gefeben ju werten; unt boch ficherlich murbe fie in Gajaggo nicht ben Baribaldiften gurudgelaffen.

Doch wenn man berenkt, daß die meisten Offiziere von Sause ans unbemittelt waren, und ibre monatliche, nicht unbeträchtliche, Gage oft schon in einer Nacht verspielten, baif man sich nicht wundern, wo die Bataillousgelder nach und nach hingekommen sind. Sie mußten doch auch für die Zukunst sorgen, da sie wohl einsalen, daß sie nicht mehr lauge in Diensten des Königs Franz II. stehen werden. Und was thaten die Offiziere, die dem König eidslich gelobten, nie gegen Ihn Dienste zu nehmen, als sie in Kriegssgesangeuschaft kamen? Sie hatten nichts Eiligeres zu thun, als sämmtlich soson in der garibaldischen Urmee — Dienste zu nehmen.

#### I.

#### Ausmarsch des 3. Schwarzen-Jäger-Bataillons nach Salerno.

Um 6. April 1860, am Boben Donnerstag, ale Die gange Garnifon vom 3. Schwarzen-Jager-Bataillon in ber Barnifone-Rirche bem Morgengottesbienfte beiwohnte, ericien gang unerwartet ber Marichall und Proving Commandant von Avellino, Graf de Marcau, begleitet von zwei Abjutanten, in ber Rirche, und brach fich Bahn zu ben im Chore fich befindlichen Offizieren des Bataillone, worunter fich auch ber Chef bee Bataillone, ber bamalige Dberft v. Mecheln, befand. Raum einige Borte mit bem Dberften ge= wechfelt, verließen ber Maricall und fammtliche Offiziere Die Rirche, und alebald ging bie Sage von Mund ju Munde: "In Galerno fei Revolution ausgebrochen, und bas Bataillon muffe gur Unterbrudung berfelben, fogleich ausmarichiren." Raum waren bie Offi: giere aus ber Rirche, fo folgten ihnen auf bem Fuge bie Jager nach, benn jeder wollte ber Erfte fein, jum bevorftebenden Rampfe fich bereit ju halten. Da aber ber größte Theil bes Bataillons aus junger, taum einererzierter Mannichaft bestand, fo murden gum Ausmariche biejenigen Jager ausgezogen, Die minbeftens 4 Monate im Dienfte ftanben, ober ichon früher Militar gewesen maren. 2 Uhr Rachmittage ftanden vom Schwarzen-Jager Bataillon 500 Mann marschfertig bor bem Quartiere, Die aber fo fampfesluftig waren, daß fich das fleine Säuflein nicht vor zehnfacher Uebermacht ber Revolutionare gefürchtet batte. Oberft v. Mecheln ließ uns im Ramen Gr. Maj. bes Ronige beiber Sicilien, Frang II., nun ben Gib ber Treue, Standhaftigfeit und Ausdauer, ablegen, und fuchte in einer fraftigen Unfprache unferen bag gegen die Revolutionare noch ju fteigern. Dit einem freudigen "hurrah" auf unfern Ronig und mit raufchender Musit marfcbirten wir unter bem Commando des hauptmann-Abjutant-Major's v. Wieland gegen · Salerno. Salerno liegt am Meere und ift von Reapel 28 Millie

(111/2 Stunden) entfernt; bat ungefähr 30,000 Einwohner mit einigen deutschen und frangöfischen Fabrifen in nächster Umgebung. Solerno war schon von früher her als eine revolutionare Stadt berüchtigt.

Morgens gegen 2 Uhr am 7. April befanten wir uns auf ber Sobe von Galerno; von bier aus fonnten wir bie gange Stadt überfeben. Bis hierber mar unfere Bormacht gefommen, ohne im minbeften etwas Berbachtiges gefeben ober gebort gu haben. Sier murte Salt gemacht und bas Bataillon fammelte fich. Die Bormacht murte verftarft und fandte Geitenpatrouillen aus. Unfere Schleichratrouillen hatten fich wie Ragen ohne alles Beräusch bis ju ben erften baujern ber Stadt hingeschlichen. Tiefe Stille berrichte por ber Stadt und ebenjo rubig mar es in ber Stadt, nur bie und ba machte hundegebelle unfere Unfunft bemerflich, boch ba alles in tiefem Schlafe lag, borte Riemand auf unfere Berrather. Done auf einen Bachtpoften gu fiogen, ober bas geringfte Berbachtige gu bemerfen, fam bas gange Bataillon unbemerft in ber Stadt an. Gleichzeitig, wie wir in Calerno anfamen, marichirten von Noccera fommend, in bas faum 2 Millie von Galerno entfernte Stattden Gava, 800 Mann vom 1. und 2. Carabinier Bataillon, ein. Wir vertheilten une fo rubig ale möglich in Die an bem Bebirge liegenten Strafen ter Statt, unt marteten ten Tagesanbruch ab.

Die Einwohner von Galerno maren bei Tagesanbruch nicht wenig überrafcht, ale fie Die Goben ter Stadt von ben verhaften Deutschen befest faben; boch gu einem Bufammenftoge tam es nicht, menn fich auch ba und borten nach und nach Menichenmaffen fam= meiten und über unfer fo unerwartetes Ericheinen rie Ropfe gufammenftredten und trobente Befichter gegen uns ichnitten; es beburfte nur ber Unnaberung einer farten Patrouille mit "Gewehr fertig" und Die unwilligen Mauler ftoben wie Spreu auseinander. Die erften Tage waren wir ftart in Unfpruch genommen; Zag und Racht jogen ftarte Patrouillen burch Die Straffen, und Die nicht im Dienfte fich befindliche Mannschaft war in einem, im bochften Theile Der Ctabt gelegenen Rlofter im Borbof confignirt, um beim geringften Aufftande fogleich bei ber band ju fein. Die revolutionare Parthei hatte Die Abficht, Die Carcer (Buchthaus) ju fturmen, und Die Darin befindlichen 1500 Mann Wefangene gu befreien, Die fabig gemefen maren, jeten Streich auszuführen. Alle Berfuche maren aber umjonft; Die Carcer batte von une eine Bachtmannichaft von 63 Jagern, unt gubem maren in allen gu berfelben führenden Strafen Bachtpoften anigeftellt, Die jere Bewegung tes Bolfes beobachteten. Als Die Revolutionare jahen, daß fie mit Bewalt nicht leicht ibr Borhaben ausführen tonnten, versuchten fie Die Bachtmannichaft burch Bestechung ju gewinnen, bamit unter Mitwirfung ber Bacht-

mannicaft Rachte fammtliche Befangene befreit murben. Bare Die Bachtmannichaft auch einverstanden gewesen mit biefem verbrecherischen Borhaben, und mare fie noch fo gut bezahlt worben, fo hatte ihnen mahricheinlich bas Belb wenig mehr nugen fonnen, Da mabricheinlich fie felbft Die Ersten gemefen maren, Die von ben Befangenen niedergemacht worden waren. Und wenn auch von Diefer Seite gar nichts zu befürchten gewesen mare, fo hatten fie ficherlich ihren Plan nicht vollständig ausführen fonnen, und murben ben Lohn für ihre Berratherei noch in Galerno empfangen haben. erft tamen mit ber Bestechungemiffion Burger; Diefe murben aber fogleich von tem jeweiligen Bachtcommantanten binter Schloß und . Riegel gebracht; in ber Stadt murben in verschiebenen Candinen Die Jager gratis bewirthet und mit Cigarren beschenft; aber Diefes Alles blieb mirtungelos; endlich erschienen Rachts auf ben Bachten Derfonen vom garteren Weichlechte und fuchten burch ihre Berführungemittel bie Bachtmannichaften ber Urt an fich ju feffeln, bag es ein Leichtes gemefen mare, fie ju überrumpeln. Diefe Derfonen vom garteren Beichlechte erhielten aber gleich beim erften Berfuche ihrer Berführung fo bandgreifliche Beweise unferer Unbestechlichkeit, bag jeder weitere Berfuch nun unterlaffen blieb.

Wir blieben bereits 4 Wochen in Salerno, und wurden mahrend diefer Zeit verschiedene Truppenforper der neapolitanischen Armee nach Sicilien eingeschifft, aber Niemand von une ahnte im geringsten etwas von dem, was dort über dem Meere in furzer Zeit vorgehen sollte.

Um 7. Dai erhielten wir Befehl, in Die Proving Calabrien einzudringen, indem Garibalti borten gelantet und bereite gegen Eboli vorgerudt fei. Rampfeeluftig folugen wir bie Strafe lange bem Meere gegen Gholi ein, mabrent meitere 400 Mann vom Bataillon von Avellino über bas Bebirg gegen Gboli vorrudten. Als wir Rachts vor Choli erschienen, mar feine Cpur vom Feinde gu finden, und eingezogene Erfundigungen belehrten une fo weit, bag wir teinem Borte eines Reapolitanere Glauben fcenten fonnten. Der Gine fagte: Baribalbi babe fich im Bebirge verschangt, ber Undere meinte: er fei noch in Reggio, wieder Undere wiffen ibn fogar noch in Sicilien. Das Bange hatte gur Folge, bag mir mahrent unferes Aufenthaltes bereits feine Stunde Rube batten. Taalich murben große Streifzuge in bas nur wenig bewohnte Bebirge unternommen; wo wir aber bintamen, fanden fich nur leere Butten bor, Die Bewohner hatten fich tiefer in bas Gebirge geflüchtet, und was fie nicht mitnehmen fonnten, murte gu Grunde gerichtet, bag wir ja Richte von ihnen erhalten follten. Gelbft bie Brunnen wurden eingeworfen, Quellen abgegraben, nur bag wir fein Trintmaffer finden tonnten. Drei bis vier Tage lang hatten wir nur

unfer trodenes Brob, und bie Felbflafche bieng gang ausgetrodnet an unferer Seite. Bum Glude erhielten wir ichon am achten Tage Befehl, unverzuglich wieber nach Galerno aufzubrechen. Mai Morgens 4 Uhr tam bas Schwarze-Jager: Bataillon aus Calabrien wieder in Salerno an, und ba wir, um vielleicht in Balbe noch größere Strapagen burchmachen ju fonnen, ber Rube febr beburften, hatten wir Raft bis jum Rachmittage bes 16. Dai. Diefer Beit fliegen Die in Avellino gurudgebliebenen Refruten gum Batallion, und Die Carabinier-Bataillone (1. und 2.) gogen ebenfalls ihre junge Mannschaft zu ben Bataillonen, und nahmen ihre Duartiere wieber in bem benachbarten Stabtden Bava, um meis tere Befehle abzumarten. Wegen 5 Uhr Abende bes 16. Dai fchifften wir ungefähr 3/4 Stunten von Calerno entfernt auf einem neapolitanifchen Rriegebampfer nach Sicilien ein. Raturlich mußte ber größte Theil bes Bataillone auf bem Berbede, wie eine Schafbeerbe eingepfercht, Die 48ftundige Fahrt machen. Die Witterung war gerabe nicht bie fcbonfte, besonders Rachts, wo fich ein ftarter Bind erhob, und bas Deer giemlich unruhig murbe. wenigen Ausnahmen litt bereits bas gange Bataillon icon nach einer Rabrt pon 12 Stunden an ber Geefrantbeit; maren auch auf bem Schiffe feine Argneien fur Geefrantheiten porhanten gemejen, was auf ben neapolitanifchen Schiffen haufig ber Fall gewesen ift, fo batten wir icon auf Diefer Rabrt einige Mann verloren, in-Dem biefe Rrantbeit Diejenigen Leute fart mitnahm, Die noch wenig Bafferfahrten erlebt hatten. Um 18. Dai hatten wir Die Stadt Palermo por uns, und murbe vom Schiffe aus bas Signal gegeben , bag wir im Safen von Palermo landen wollten. Gin Doft-Dampfer brachte une bald barauf ben Befehl, ungefahr in ber Mitte amischen Palermo und Castell a mare (in Sicilien) so weit bom Banbe entfernt Die Unter ju merfen , bag wir vom Festlande aus nicht beobachtet werben tonnten, und weitere Befehle abzumarten.

General Lanza war schon Anfange, als die neapolitanischen Truppen im April von Salerno aus nach Sicilien übergeschifft wurden, als Vice-König in Palermo anzetommen, um im Ramen Sr. Maj. des Königs zu handeln. Lanza war aber schon durch französisches Gold so weit gefaust, daß er in kurzer Zeit zum Verräther seines königlichen Herrn wurde. Wir lagen die Nacht vom 18. auf den 19. Mai, ungefähr zwei Stunden weit von Castell a mare entsert, vor Anker. Am 19. Mai erhielten wir Beschl, in Castell a mare zu landen, und nach Palermo zu marschiren. In und vor dem Hasen von Palermo lagen französische und sarbische Kriegsschiffe; weiter vom Hasen entsernt waren auch englische, österzeichische und russische Schiffe zu sehen. Da uns keine Nachricht bei der Landung über die Zustände in nächster Umgebung der Stadt

gegeben murbe, fo marfcbirten wir mit Beobachtung ber größten Borfichtsmaßregeln gegen Palermo. Bir tamen bafelbit an, ohne im Mindeften etwas Berdachtiges bemertt ju haben, und ber Ginmarich in Die Stadt geschah in größter Dronung, um fogleich bom Bice-Ronig, General Langa, Inspection über bas gange Bataillon gehalten ju werben, ber aber an une "Fremben" fein fonterliches Bohlgefallen gefunden haben muß, benn feine Rebe und Diene mar nichts weniger ale freundlich, und ichien es faft, ale hatte er une lieber anderemo gewußt, ale in Sicilien. Batten mir nur Die mindefte Ubnung von feinen Planen gehabt, fo batten wir fein murrifches Benehmen leicht entrathfeln tonnen. Bang rubig und in größter Ordnung fanden wir Alles in ber Stadt Palermo, und boch mar Garibaldi mit feinen Banden faum 5 Dillien von ber Stadt im Bebirge entfernt, und batte feine Borpoften bie über Montrale binaus ausgestellt. Montrale liegt ungefahr 5/4 Ctunden von Palermo entfernt im Webirge, und ift ein febr hubiches Statt. Es befindet fich bafelbit eines ber iconften Schlöffer bes Ronigs, und in Der Schloftavelle foll Die Krone Siciliens aufbemabrt gemesen fein. Rach furger Raft in Palermo erhielten mir vom Bice-Ronig ganga die Ortre, unfere Tuch-Uniform abzulegen, und um leichter ju maricbiren tie Commer-Tenue einzig beigubehal-Die Tornifter murben entleert von Allem, mas wir in ben nachften 14 Tagen nicht gang nothwendig bedurften. Als alle unfere Effecten unter unfern Augen in Giderheit gebracht worten maren, traten mir ben Marich nach Montreale und weiter in Das Bebirge an. Raum mar bas 3. Schwarze-Jager-Bataillon por ben Thoren von Palermo, ale unfere Bormacht auch icon garibalbifche Borvoften bemertte. Um bem Feinte beim erften Ungriffe icon recht einzubrennen, murbe Die Bormacht verstärft, Damit fie links und rechts verhältnigmäßig farte Geitenpatrouillen in Die naben an Der Strafe gelegenen Campagnen aussenden fonnte, wo fich Die Feinde in ben maffiven Saufern festfegen founten, und une bedeutende Schwierigfeiten verurfacht haben murben. Bir maren nicht in ber Lage, um Die Starte Des Feindes berechnen gu fonnen, Da bereits alle fich in ben Saufern, Garten und Medern befanden und fich giemlich aut beden fonnten. Unfer Angriff mar begbalb mit nicht geringen Schwierigfeiten verbunden, und hatte une jedenfalls gro-Ben Schaden verurfachen muffen, wenn der Feind einigermaßen Stand gehalten haben wurde. Die Jager-Retten marschirten langfam und außerft vorsichtig vorwarts und in jetes Bebuich, wo rothe Bloufen und machtige Federbute bemertt murden, janoten mir einige moblgezielte Schuffe. Die rothen Bloufen tes Feindes hatten für une ben Bortheil, bag wir fie in giemlicher Entfernung icon bemerten tonnten, und fie in Diefer Entfernung felten

einen Schuß beigubringen mußten. Durch unfere, meiftens gut gefandten Rugeln aufgeschredt, verließ ber Feind feine Dedungen und jog fich fonell nach Montreale gurud. Sin und wieder vertheidias ten etliche Mann ein Saus, mas uns aber wenig mehr ju ichaffen machte, indem boch ichon ber größte Theil Des Feinces in ber Stadt fich, befand. Diefe Baufer wurden vorfichtig umgingelt, und mahrend einige Dann Die Fenfter beobachteten, nahmen wir bas Saus in Befit und machten bie rothen Bloufenmanner nieber, bie fich nicht mehr zu vertheidigen wußten, ale unfere Jager in ihrer nachften Rabe fich befanden. Go alle hinderniffe von Montreale weggeraumt, fammelte fich bas Bataillon, um nun auch bas Ctattden anzugreifen, bas ziemlich gut vertheidigt merten tonnte. Bir ichanten ben in bas Stabtden fich gurudgezogenen Feind auf circa 1200 Mann, in welcher Angabl er fich um und in Montreale befand; und in welcher Angahl fich bie Bewohner Diefer Stadt beim Rampfe betheiligen wurden, mußten wir nicht.

Richts besto weniger griffen wir bas Stabtchen recht lebhaft an, unt Unfange ichienen fich tie Feinte hinter ten Barrifaten mader vertheitigen ju wollen, aber ale wir im Befige ber erften Baufer maren , und unfere Coniffe immer gut an ten Mann bringen tonnten, fanden fie es boch fur beffer, Die Barrifaden gu verlaffen und weiter fich gurudgugieben. In jedem Saus, wo wir eindrangen, batten fich bie Bewohner reffelben geflüchtet, alles fteben und liegen laffend, mas fie befeffen hatten. Es ift nicht ju laugnen, bag Bieles verdorben und verbrannt murde, mas man ben armen Ginwohnern wohl noch batte in gutem Buftance laffen follen. Bieles mare jedenfalls nicht ruinirt worden, wenn fich nicht Alles aus ben Baufern geflüchtet hatte. Und ba Riemant anwesend mar, ber fich fur bas Eigenthum verwendete und um teffen Cout nachfuchte, fo übten bie Jager ihren Born an ben Sausmobilien aus, und gertrummerten und verbrannten, mas fich vorfand. Ware von ben Baufern aus nicht fo arg auf uns gefeuert worden, durfte manches berfelben unverfehrt geblieben fein, aber ba ber Rampf oft gerate in ben Saufern am beftigften war, murben folde faum in unferm Befige bem Teuer übergeben. Nachbem Die erfte Barrifabe genommen, und ber Reint linte und rechte aus ten Saufern gefloben war, murbe Die übrige Balfte ter Statt, bejontere ein großer freier Plat, wo fich ber Feind ju fammeln fuchte, mit bem Bajonette genommen, unt Montreale vollständig vom Reinde gereis Bei regelrechter Bertheidigung von Montreale batten wir nicht fo leicht und mit fo geringem Berlufte Gieger werben fonnen, indem mir faum 56 Tote und Bermundete gablten. Es mußte Die Abficht res Feintes nur tie gemefen fein, fich langfam in bie Berge jurudgiebend, une fo weit als möglich von ber Stadt Palermo bin-

Google

wegzuloden, und uns ber Art zu beschäftigen, daß wir unsere ganze Aufmerksamkeit nur auf sie verwenden mußten. Mit dem Feinde zog sich auch der größte Theil der Einwohner von Montreale in das Gebirge zurud, ihre ganze habe und Gut im Stiche laffend. Was die Beranlassung hiezu war, tonnten wir nicht genau erfahren, jedenkalls aber mußte Garibaldi den Sicilianern Schreckliches über die Deutschen aufgebunden haben, denn wo wir noch auf wenige, meistens alte Leute stießen, betreuzten sie sich und riefen Gott und alle heiligen laut betend um Schutz 'an.

Die fünfte Compagnie, bie Eliten-Compagnie des Bataillons, erhielt nun Befehl, ben Feind weiter in das Gebirge zu verfolgen. Diese Compagnie trieb ben Feind noch über eine Stunde weit in die Berge gegen Barga, zog sich aber wieder zurück in die Rahe von Montreale, um nicht vom Bataillon abgeschnitten werden zu können. Bährend ber bereits eingebrochenen Nacht gab nun diese Compagnie den Borpostendienst, während das Bataillon in Montreale bleibend, sich den in den Kellern gesundenen seurigen Sictilaner-Bein schmeden ließ. Auch die Borwacht blieb nicht mussig bei ihrem Dienste, sondern man hatte bald aus einer ungesstadt Willie von uns entfernten Campagne Bein, Schinken und Brod herbeigeschafft, und durchwachte die Nacht recht munter, ohne im geringsten vom Feinte belästigt zu werden.

Ueberall auf ben Bergen sah man mahrend biefer Racht Bachtfeuer an Bachtfeuer, so bag man ben Frind bedeutend ftart schäßen
mochte. Ausgeschickte Schleichpatrouillen brachten und aber die
Rachricht, daß bie meisten Feuer unbescht seien, und also keinen
andern Zweck haben konnten, als uns ihre Starke bedeutent größer
erscheinen zu lassen, als ife wirklich war, und une vor weiterem

Borbringen abzuschreden.

Bei Tagesanbruch maricbirte bas Batgillon weiter vorwarts in bas Bebirge gegen bas Dorf Bargga. Die Infurgenten hatten feche Bergfanonen (3pfunder), und wollten une nun von bem frechen Borbringen burch einige Galven aus Diefen Wefchuten abhalten, aber ba fich ber Reind bedeutend bober befand, ale mir, tonnten fie ihren Befdugen bie Richtung nicht beibringen, uns wirklichen Schaben jugufügen. Die Granaten flogen ent= weber boch über unfere Ropfe binmeg, ober platten icon, vielleicht noch 50 Schritte von une entfernt, an einem Felfen. Wir merften bald, bag eine grundschlechte Artillerie uns gegenüber ftebe. aber ben Feind ju taufchen, gaben wir une bas Unfeben, ale ob wir une por ihrem Reuer langfam gurudziehen wollten. Diefe Scheinbewegungen batten unfere Erwartungen erfüllt, benn ber Feind begann nun ein höllisches Feuer; nicht nur die Artillerie feuerte Soug auf Schug, fondern auch Die feindliche Infanterie

kam nun vor, und schoß wüthend in die blaue Ferne. Während ein Theil des Bataillons unter dem Feuer des Keindes die Bewegungen des Borrudens und wieder alsbaldigen Zurudziehens ausstührte, schlichen sich die 5. und 6. Compagnie des Bataillons auf Umwegen durch das felsige Gebirge in solche Rabe der feindlichen Artillerie, daß sie bei guter Dedung in Kette aufgelöst, ein wirksames Feuer gegen dieselbe beginnen konnten. Die Sicilianer waren nicht wenig überrascht, uns auf einmal von der Seite angretsend zu sehen, und zwar in der Art, daß sie uns troß unserer Rabe nicht einmal einen Schuß beizubringen vermochten.

Als die feinbliche Artillerie burch das Feuer der Jägerkette gezwungen wurde sich zurückzusiehen, und sie ihren Rückzug beginnen wollte, warf die 5. Compagnie sich mit dem Bajonette auf 
bieselbe und nahm ihr zwei Kanonen und zwei Munitionswagen 
hinweg, mährend dem beschäftigte die 6. Compagnie mit einem gutgenährten Feuer die Unterstützungs-Mannschaft der Artillerie, so daß 
dieselbe der Artillerie nicht zur hülfe kommen konnte. Gleichzeitig 
mit der 5. Compagnie rückten die andern sechs Compagnien des 
Bataillons vorwarts. Der ganze seindliche haufen hatte nun nichts 
Giligeres zu thun, als sich so rasch als möglich zurückzusehen, um 
uns einen schönen Borrath von Wein, Speck, Zwiedack, Cigarren 
und Tabat zurückzusassen wangelte, wurden die ersteren siber die 
Straße und Felsen hinunter in das Thal gestürzt und letztere stedte 
man in Brand.

Um 23. Mai fam bas 3. Schwarze-Jager-Bataillon, bas bisber allein gegen bie Banten Baribalbi's overirte, por Baraga an, wohin fich ber Feind gurudgezogen batte. Wie Die meiften fi= eilianischen Canborte, bestand auch bas Dorf Bargga aus gerftreuten maffin von Stein gebauten Baufern mit febr biden Dauern, welche ber Feind ale Barritaten benügte und ibm gur Bertheidigung biente. Tropbem, bag wir une nun gang auflofen mußten, um ben Feind von verschiebenen Geiten in ben Saufern angreifen gu tonnen, griffen wir mit einer Unerschrodenheit und Tobesverachtung an, bag bie Gicilianer auf Die 3vee tamen, une nicht mehr ale Denichen, fonbern ale mirtliche Teufel zu betrachten. Dag bie bei ben Aufftan-Difden fich befindlichen revolutionaren Beiftlichen, Die ben Feldgottesvienft verfaben, und in ihrer poffirlichen Rleidung, dem breitframpigen Schlapphut mit einem langen, breiten Banbe barum von grun-weiß-rother Farbe, Der gleichfarbigen Scharpe um ben Leib, und bem großen rothen Rreuge auf ter Bruft ihres langen Rirchenrodes, leicht ju ertennen waren, bem Dummen Bolte auf ben Glauben verhalfen, bag wir feine Menfchen feien, läßt fich leicht benten. Diefes hatte aber fur une ben Bortheil wieder, bag fich ber Feind nicht in ein handgemenge mit uns einlassen wollte, und es lieber vorzog zu retiriren, als nähere Bekanntschaft mit uns zu machen. Ferner stellten dieselben Geistlichen den Insurgenten die schrecklichen Bilder vor über unser Berfahren mit den gemachten Gefangenen, daß wir niemals Pardon geben und Alles niedermachten, was
in unsere Hände tomme. Statt aber, daß diese Bormalen schrecklicher Bilder den Feind zum Berzweislungskampse brachten, schreckten diese Bilder die helden der Art ab, daß sie gerne "Reißaus" nahmen, wenn wir Miene machten, mit dem Bajonette vorzurücken. Es ist wahr, daß Jeder, der mit Wassen in der Hand
sich uns widersetzte, niedergemacht wurde, denn wir waren nicht
von der Stärke, daß wir viele Gesangene mitschleppen und bewachen konnten. Andere Gesangene, die freiwillig ihre Wassen aben gaben, wurden soaleich entstassen.

Der Kampf im Dorfe Bargga dauerte durch das Zerstreutsein der häuser um so länger und erbitterter von unserer Seite, aber die Garibaldisten mußten auch hier weichen und das Dorf uns überlassen. Trothem unsere Mannschaft so ziemlich ermüdet war, durch den Kampf bei großer Sonnenhitze in start gebirgigem Terrain, bei ungemein schlechten Wegen, so mußte der Keind doch noch weit über die Berge gegen den Actna hin verfolgt werden, bevor uns Ruhe gegönnt wurde. Endlich, als selbst die Offiziere, die doch bedeutend leichter zu marschiren hatten, als Unterossiziere und Soledaten, bereits nicht mehr fortsommen konnten, war es uns gegönnt, auf freiem Kelde zu rasten.

Wir mochten ungefähr 35 Millie von ber Stadt Palermo entfernt fein, und fcmeichelten une icon mit ber Soffnung, in furger Beit bie Banden Baribalbi's gerfprengt und aufgerieben gu Mitten in der Racht aber fam Orbre von Bige-Ronig Langa von Palermo, bag wir ichleunigft unjere Beiterverfolgung Des Feindes auf tiefer Geite aufgeben follen und ichleunigft nach Palermo marichiren mußten, indem Baribaldi in Die Stadt eingejogen und mit ungeheurem Jubel empfangen worden fei. - Rest faben wir nur ju gut ein, bag ber Reind auf biefer Seite nur Die Aufgabe batte, une moglichft weit von ber Stadt Dalermo binmeg ju loden, und in ben Bergen ber Art ju beschäftigen, bag bon einer andern Geite ber Baribaldi mit einer Schaar ohne einen Souf ju thun, in Palermo einruden fonnte. Tros Diefer miß: lichen Rachricht, liegen wir unfern Muth nicht finten, im Wegentheil machten wir mit nicht geringer Buth "Rebrt" und marfcirten auf Umwegen auf Palermo gu. Wir waren nicht wenig erstaunt, als wir bei Castell a mare aus bem Bebirge beraustomment por ber Stadt ungefähr 15,000 Mann neapolitanischer Truppen im Lager fanben, Die, ftatt Die Stadt anzugreifen, im Begentheil

mit ben Garibalbiften auf bem freundschaftlichften Fuße ju fteben fchienen. - Unfer Dberft v. De cheln beorderte nun auf eigene Fauft bie noch immer auf bem Meere fich befindlichen zwei Carras binier-Bataillone vor die Stadt, um beim Gintreffen berfelben, fofort ben Sturm auf Palermo einzig mit ben beutschen Truppen gu unternehmen.

Baribaldi batte ingwijchen in ber Stadt bas Pflafter aufreißen und farte Barritaten in allen Strafen bauen laffen. fchien gang Palermo habe une ben Untergang gefdworen, benn mabrend Die Manner Barrifaden bauten, fcbleppten Frauen und Rinber Steine auf bie Dacher, um Die Sturmenden mit einem Steinregen begrugen ju fonnen. Bir faben wohl ein, bag unter folden Borbereitungen gur Bertheidigung unfer Rampf ein harter fein, und mancher feinen letten Gang bier machen werbe, boch muthig faben wir bem Augenblid entgegen, wo wir ben Sturm

eröffnen fonnten.

Um 27. Mai, am beil. Pfingftfefte - ter Simmel war fo rein und die Sonne hatte ihre golrenen Strahlen über Die gange Infel ausgebreitet, fette fich bas Schwarge-Jager-Bataillon jum Sturme auf Palermo in Bewegung, unterftust vom 1. und 2. Carabinier-Bataillon und einigen Gefchuten Artillerie von ben Reavolitanern, Die freiwillig ju uns gestoßen waren. Richt Garibaldi eröffnete ben Rampf, wie vielfaltig ju lefen ift, fondern wir griffen an, und gwar ber Urt, daß trot bem furchtbaren Feuer, bas bon ben Barrifaten und ten Saufern aus auf une gerichtet murbe, mir bis ju ben erften Baufern ber Stadt im Sturmlauf gelangten. Aber hier war die Strafe nicht nur fest verbarritadirt, fondern die Saufer maren ebenfalls fo befestigt, daß nur rafcher und tollfühner Ungriff fur une von Rugen fein fonnte, benn jeder Schritt ben wir nun pormarte thun wollten, war fur une verberblich, und ba Die verbarrifavirten Saufer ebenfogut vertheidigt murben, als bie Barrifaren ber Strafe, mußten wir vor allem barauf bebacht fein, uns ber erften Baufer ju bemachtigen. Mit Tobesverachtung ffürsten wir und auf Die Baufer, und mit vieler Mube gelang es und endlich, in einige berfelben einzudringen. Aber jest erft begann Der Rampf Der Bergweiflung; Rinder, Frauen und Manner ftellten fich uns entgegen; ein furchtbares Bemegel fant nun ftatt in ben Baufern, mabrend andere Abtheilungen Die Barrifaden furmten. Ueberall, in jedem Saufe, fand man Toote und Bermundete von beiben Geiten, tenn auch unfere Berlufte maren bedeutend, wenn auch bei weitem nicht fo erheblich wie Die Des Feindes. Ginmal im Befige einiger Saufer, tounten fich bie erften Barrifaten auch nicht mehr halten und wurden mit dem Bajonette genommen. Bon Saus ju Saus über tie gang flachen Dacher gelangent, und in ben Baufern von einem in bas andere burchbrechenb, und feinen Parbon gebenb, ba Alle fich vereinigten, um uns zu vernichten, wurde von uns Alles niebergemacht, mas uns feindlich begegnete,

Gede Barrifaten batten wir bereits genommen, nachbem wir acht volle Stunden gefampft hatten, gefampft mit folder Tobes. verachtung, Die nur jene tennen, fur Die bas leben feinen Werth mehr zu haben scheint. Unfere Mannschaft hatte bedeutend gelitten, aber auch fein Sindernig mar fur une groß genug, um une gurud. halten ju fonnen. Aber auch Die Berlufte Des Feindes maren febr beträchtlich, sowohl bei ben Barritaden, als auch in ben Saufern. Manche Jungfrau, manche Frau und Mutter, Die fich am Rampfe lebhaft betheiligten und oft verzweifelnde Gegenwehr leifteten, fanben ihr fcredliches Ende; benn Rudficht nehmen fonnte man feine für fie, ba fie immerhin noch feindlich gegen uns gestimmt gewesen waren, und jebe Belegenheit benütt hatten, um uns ichaten gu tonnen; oft haben biefe Frauen mit mehr Ausbauer gefämpft, als Die Manner, und wollte mancher an ihnen noch menichlich banbeln, fo erntete er nur ichlechten Dant; ber Bag ber Sicilianer auf uns mar ju groß. Roch bauerte ber Rampf mit ftete fteigenber obwohl die Aufftandiichen überall geworfen Die Salfte ber Stadt war bereits in unfern immer noch fort. banben, und traurige Spuren bes Bergweiflungefampfes maren in Benuge zu feben auf ben blutgetrantten Stragen. Endlich erfchien ein garibalbifder Offizier ale Parlamentar, Die weiße Flagge ichwingend. Naturlich mußten wir nach Rriegeregel unfer Feuer einstellen und feinen weitern Angriff mehr unternehmen. Unfer Dberft v. Decheln begleitete ben feindlichen Parlamentar jum Bige-Ronig, General Langa, um über einen Waffenftillftand ju unterban-Derfelbe murbe auch, wie es ichien, ohne Schwierigfeiten gu Stande gebracht, und gwar wie uns angegeben murbe, nur auf 8 Tage, um ben Garibalbianern Beit gur Raumung ber Stadt und Infel ju geben. Unfere eingenommenen Positionen behielten wir unter Beobachtung ber größten Borfict ben feindlichen Doften gegenüber, bei. Der achttägige Baffenstillstand mar bereits abgelaufen, aber auf ber feindlichen Geite tonnte man feine Borbereitungen bemerten, Die auf einen balbigen Abzug bingebeutet batten; im Begentheil, es tam uns por, ale ob bie Dacht bes Feindes immer größer murbe, besonders ba bie por ber Stadt liegenden neapolitanischen Truppen feine Sinderniffe finbend, Diffiziere wie Golbaten, ju Garibalbi übergingen. Der Baffenftillftanb murbe auf weitere 4 Bochen verlangert. Wir waren nun überzeugt, bag Bige-Ronig Langa irgend einen Schurfenftreich ausgeführt habe, ober im Musführen begriffen fei. Es mar uns icon aufgefallen, bag fich bie neapolitanischen Truppen am Rampfe bis auf etwas Artillerie gar

nicht betheiligten; wir legten gwar wenig Bewicht auf fie, benn mir muften, bag fie mit ibrer Teigheit uns mehr binderlich gemefen maren, ale fie genügt hatten. Wenn wir bieber noch etwas Bertrauen ju Banga batten, fo fdmand es nun ganglich, benn wir batten Die Bewißbeit, bag unfer Ronig mit uns von ibm vertauft morben fei. Auf biefes bin enticoloffen fich bie beutichen Truppen einstimmig, auf eigene Fauft ben Rampf wieder zu beginnen; obwohl bas Schwarze-Jager-Bataillon bebeutend gelitten batte, mare ber Reff beffelben boch mit Freuden an Die Spige ber Angriffetolonne Bige - Ronig Langa, wohl einsehend, bag wir Meuferfte magen murben, verbot uns bei Tobesftrafe jeben meiteren Die por ber Stadt liegenden neapolitanischen Truppen erbielten auch von Langa ben Befehl, fobald wir die Feindfeligfeiten wieder beginnen murben, une fogleich in ben Ruden gu fallen. von zwei Seiten angegriffen, burchichlagen zu tonnen, fühlten wir uns benn boch ju schwach, und verhielten uns ruhig. wir immer noch unfere Positionen bemachten, gegenüber ben Baribalbiften, ließen wir unfern Born nachtlicher Beife an ben feinb= liden Doften aus, und icoffen tiefelben nieber, fo weit wir folde uns vorschleichent erreichen fonnten. Dieg bauerte einige Tage fort, bis endlich die Orbre tam, bag wir uns gur Ginschiffung nach Reapel bereit halten follten. Die Ctart Palermo und mit ihr bereits gang Gicilien befant fich nun in ben Banten Baribalbi's. ber fie aber nicht erobert, fontern mit frangofifchem Golbe von bem Berrather Langa abtaufte. Une gegenüber hatte Baribaldi nicht Berr merben fonnen über Die Infel, aber ba bie Berratherei gu groß mar, und bie neapolitanischen Truppen, von benen bereits alle Difiziere Unbanger Garibalbi's waren, lieber ju bem Feinde übergingen, als gegen ibn ju ftreiten, mar es mabrlich tein grofies Deifterftud von garibalbifdem Kelbberrntalent, in ben Befig Siciliens ju tommen. Bare Die beutsche Legion einzig gewesen in Sicilien, fo bag mir bie Berratbereien ber neapolitanischen Truppen nicht ju befürchten gehabt hatten, maren wir ficherlich mit Baribalti und feinen Banten fertig geworben, und Frang II. mare beute noch im Befige bes foniglichen Thrones beiber Gicilien.

Wir mußten Palermo und Sicilien verlaffen. Am 13. Juni schifften wir niedergeschlagen hinüber nach Castel a mare auf neaspolitanischen Boten. Doch bevor wir abzogen wollten wir noch unsere gefallenen Rameraden rächen, und der Stadt Palermo ein bleibendes Undenken für ihre Treulosigfeit hinterlassen. Wir stedten alle genommenen Stadttheile in Brand. Der verursachte Schaden war ungeheuer, aber unsere Erbitterung war eben fo groß.

Am 15. Juni landeten mir bei Castel a mare, auf neapolitanischem Boden, und marschirte die gange Fremden-Legion um meitere Befehle vom Ronig abzumarten nach Noccera. Der Empfang war febr froftig in Roccera, und man gab uns beutlich genug ju

verstehen, wie werth wir noch waren. Um 17. Juni tam vom Konig von Reapel die Ordre, baß bas 3. Schwarze-Jager-Bataillon fich in feine frubere Barnifones Stadt Avellino begeben folle, aber in Marfcbereitschaft verbleiben muffe, um auf ben erften Ruf fofort wieder ausmarfdiren gu fonnen.

Das 1. und 2. Carabinier-Bataillon verblieb in Roccera, auch in Marichbereitschaft, aber nur noch auf turge Beit, um es bann fur immer ju verlaffen.

#### II.

Kampf auf neapolitanischem Boden, und endliche Gefangennehmung durch die Garibaldiften.

Dberft v. Mecheln, Commandant vom 3. Schwarzen-Jager-Bataillon erhielt ben erften Tag, ale wir wieder auf neapolitas nifdem Boren une befanten, Die Beforderung jum Brigate-General ber Fremben-Legion. Die Diffigiere ber 3 Bataillone erhielten ben St. George Orben; Unteroffiziere und Golraten aber bie golbene und filberne Medaille bes gleichen Orbens. Bir hofften in unferer Garnisonsstadt Abellino unfere miglich aussehende Commer-Tenue mit neuen austaufchen zu fonnen, und zugleich auch wieder fur bie in Palermo abgelegten und fpater von Baribaloi meggenommenen Effetten andere faffen ju turfen, aber ichon in ter Racht vom 18. auf ben 19. Juni fam ber Befehl, bag bas Bataillon unverzuglich wieder ausmaricbiren muffe, und zwar nach Rolla, indem bort Unruhen ausgebrochen und die Gifenbahn gerftort worden fei. Juni Morgens 4 Uhr marschirten wir von Avellino ab, und famen ermutet Abente 8 Uhr in Rolla an, tonnten aber weter etwas Gefährliches in ter Statt noch in ber Umgegend finden; auch war bie Gijenbahn an feiner Stelle verlegt worben. Um 20. Juni Nachmittage mußten wir nach Reapel, erhielten aber, faum im Bahnhof angefommen, Befehl, fofort über Portici nach Dorro Unungiada ju fahren. In Diefer am Golfe von Reapel gelegenen Stadt bielten wir une 4 Tage auf, und marichirten am 25. Juni auf meiteren Befehl nach Roccera. In Roccera angetommen, hatten wir teine Rube mehr; überall nichts ale Emporungen waren ringe um une; bald mußten wir ba balo bort bin; oft wenn wir glaubten bald am Biele zu fein, tam wieder Wegenbefehl und wir mußten wieder eine gang andere Richtung einschlagen. Bei ber berrichenben ungeheuren Sige ftarte Maride madent, immer in Fuß hohem Staube an ben Strafen bivouafirend, fonnten wir volle 3 Bochen uns nicht mehr austleiten. Gelbit wenn wir bin und wieder einen Tag in Noccera lagen, mußte man immer in voller Ausruftung fteden, benn bereits jede Stunde gab es einen Auflauf ober murbe einer ber unserigen burch die Revolutionare ermorbet. So ging es fort bis zum 17. Juli. An diesem Tage kam plötlich Ordre, sogleich nach Portici aufzubrechen, wohin auch das 1. und 2. Carabinier-Bataillon nebst der Fremden-Batterie verlegt wurden. hier passirten die deutschen Truppen zweimal Nevue vor der jugendlichen, heldenmütsigen Königin beider Sicilien. Am 24. Juli mußten wir wieder über Dorro Anunziada nach Noccera zurückmarschiren. Kaum hier angesommen, kam Ordre, daß sich die ganze Fremden-Legion nach Salerno waren 14,000 Mann neapolitanische Truppen aller Wassengtungen und hatten biese Stadt ziemlich gut verschanzt und die Anhöhen besestiget.

Raum wieder in Salerno angefommen, mußten wir nochmals retour nach Avellino. Es befanden fich bafelbit ungefähr noch 300 Refruten mit 3 Offizieren, und aus ber Umgegend von Avelling beiläufig 4000 Bauern, Die fich in ber Abficht gefammelt hatten, um mit ben Baffen in ber Sand Die beutschen Refruten niebergumegeln. Bis ju unferer Unfunft hatte fich biefe Dannichaft in bem Quartier ber Art verschangt gehalten, bag fie blos Ausbruche ber Meuterei feche Mann verloren. Als die revo= lutionaren Bauern burch ihre ausgefantten Spione vernahmen, baß bas 3. Schwarze-Jager-Bataillon anmarschire, um bie eingeschloffenen Refruten gu befreien, liefen fic alle auseinander. blieben wir nur fo lange, bis bas bereits leere Magagin bes Bataillons auf Wagen gelaten mar, um nach Salerno verbracht gu werben. Erwunicht mare es uns gemefen, wenn wir die revolutionaren Bauern in ber Stadt Avellino hatten überrafchen konnen. Allein die Bauern maren vorsichtig genug, um Spione auszusenden. In Salerno verblieben wir bie jum 6. September, tem Tage, Baribaldi mirtlich in Reagio mit bedeutender Dacht gelandet, und taum in ber Statt eingezogen, einen Bumache bon 10,000 Mann Reapolitanern mit fammtlichen Offizieren erhielt, und fobann auf Galerno gumarichirte.

Die tönigliche Familie hatte bie Stadt Reapel mit allen Unhängern berselben verlaffen, und sich in die Festung Cappua zurüczgezogen; ebenso solgten alle bem König bis babin noch treu ges bliebenen Truppen bemselben nach. In Neapel nahm nun trei holdight Garibalbisch gesinnte "Garbe National" die Regierung in die hände. — Die im Fort St. Elma gelegenen Schweizer-Betesraner mußten dieses räumen, und zogen sich auch in die Festung Cappua zursch. Neapel's Bewohner sonnten ben Einzug Garibaldi's saft nicht erwarten; noch lagen circa 16,000 Mann mit der Fremden-Legion in Salerno, und machten Mine, Garibalbi in seinem Marsche nach Neapel aufzuhalten. Um 6. September in frühester Morgenstunde, der Tag begann kaum zu grauen, waren fammtliche Truppen icon aufgestellt, um auch — Salerno — bem Feinde preiszugeben. Gammtliche Truppen marfdirten nach Noccera, um bon borten nach Cappua per Gifenbahn ju gelangen. - Run . war 3/4 Theil bes Ronigreichs Neapel in Banben Garibalbi's. Roch hatten wir immer hoffnung, wenigstens biefes Land bem Ronig wieder ju geminnen. - Am 8. September jog Garibalvi begleitet von 16 Offizieren in die Stadt Reapel, unter Ranonendonner und ungemeiner Freude ber Bevolferung, ein. - Run follten wir erft recht erfahren, mas es beißt, in einem Lande Militar fein, wo ber größte Theil ber Bevolferung gegen une mar; bie bisher mitgemachten Biverwärtigfeiten waren nicht zu vergleichen mit benen, Die wir jest erft noch erfahren follten. Das Regenwetter mar eingetreten; Cappua mar voll Militar; bie beutiche Legion mußte baber feitwarte ber Festung, außerhalb bem Festungerayon unter freiem Simmel im Regen campiren. Tuchfleidung, außer bem Mantel, batte Reiner mehr vom 3. Jäger-Bataillon. Wohl suchte fich die Mannichaft mit Strob gebedte Lagerftatten ju verschaffen, allein ber firbe mende Regen riß alles mit fich fort. Go brachten wir vier Tage por Cappua ju, ale Die Drore fam, nach Sparaneje ju marichiren. Roch immer floß ber Regen in reichlichem Dage oben herunter. Rachts am 14. Ceptember, bei einem furchtbaren Gemitter und großer Finfternig traten wir ten Marich nach Sparanefe an, mit einem neapolitanischen Führer. Bon Cappua bis Sparanefe mogen es ungefahr 4 Stunden fein. Unfer Fuhrer führte une, nachdem wir 2 Millie von Cappua entfernt fein mochten, von ber nach unserem Biele führenten Strafe ab, auf eine Strafe, Die nach Seffa und Gaeta führte, und ging uns, unter bem Schute ber herrichenden Finfternig, burch. Wir marichirten bis gegen 2 Uhr Morgens, ohne auch nur ju einem Saufe ju gelangen. Ends lich tamen wir ju einem Pofthause, und erfuhren nun erft, bag wir auf einer andern Strafe une befanten. Mit vieler Mube tonn= ten wir von biefem Pofthause einen zweiten Führer erhalten, ber une nach Sparanese führen follte. Bei fchlechtem Bege, über bas Feld, tamen wir boch endlich Morgens 5 Uhr, funf Tage in Durchnäßten Rleibern ftedent, bafelbft an. Sier fonnten wir wieber, in einem Rlofterhofe Quartier nehmend, unfere Rleider trodnen und auf wenigem Stroh ausruhen. Raum unfere Rleider getrod: net und Die Waffen gereinigt, mußten wir nach St. Andrea marfchiren, wo wir, ba fein geeigneter Plat jum Quartiernehmen vorhanten mar, abermale im Freien bivuafiren mußten.

3wei Tage darauf marichirten wir nach St. Angelo, wo herumftreichende garibalvistische Banden die Brude über den Wolldungs Fluß abgebrochen hatten. Bei unserer Ankunft waren aber sammtliche junge Einwohner von St. Angelo mit diesen Banden gegen das Meer gezogen; und da wir zu schwach waren, indem blos sechs Compagnien vom 3. Jäger-Bataillon von St. Andrea ausgezogen waren, den Feind zu verfolgen, bessen Stärfe und deren Weg, den sie genommen hatten, wir nicht fannten, und auch am gleichen Tage Ordre kam, wodurch die ganze Fremden-Legion vor Cappua beordert wurde, so trasen wir keine Maßregeln, diese herumstreisenden Banden zu versolgen, sondern marschirten gegen Cappua ab. Eine halbe Stunde vor Sparanese sließen die noch in St. Andrea gebliebenen zwei Compagnien unseres Bataillons zu uns; bald daraus schloß sich auch das 1. und 2. Carabinier-Bataillon nehst der Fremden-Batterie uns an, die in Sparanese und Imgegend gelegen hatten. Vor Cappua lagerten wir uns, um mit Tagesanbruch die von Cappua 10 Millie hoch auf einem kegelsörmigen Berge gelegene, und von den Garibaldisten start verschanzte Stadt Gajazzo

anzugreifen.

Bajaggo lagerten 8000 Mann neapolitanifche Jager Bei auf einem nur zwei Dillie von Gajaggo entfernten Berge; auf bem gleichen Berge batte ber altere Bruber bes Ronigs amei Batterien gegen Gajaggo aufführen laffen, um nach unferem Gintreffen die Beichiefung von Gajaggo felbsten gu leiten. Die Beichiefung ber Stadt mabrte von feche Uhr Morgens ununterbrochen fort, bie Nachmittage 3 Uhr. Bajaggo mar gum größten Theil in Brand geschoffen, und ber Feind tonnte fich nicht mehr halten. Bie wir bemertten, bag bas feindliche Feuer eingestellt murbe, festen fich bie Sturmcolonnen auf zwei Seiten in Bewegung. Rechts, von Cappua fomment, maricirten bas 8. und 9. neapolitanische Sager-Bataillon ben Berg hinauf im Sturmschritt und auf ber linten Seite griffen bas 1. und 2. Carabinier=Bataillon an; binter Bajaggo lag im hinterhalte bas 3. Jager-Bataillon. Der Bufammenftog war furchtbar in ber brennenden Stadt; aber es half nichts mehr; ber Feind mußte Die Stadt raumen und ganglich aufgelost fich über Die Wolldung gurudgieben. Die Niederlage bes Keindes mar eine vollständige. Bajago und die Bergabhange rechts und links maren ganglich mit Tobten und Bermundeten befaet. Much unfere Ber= lufte maren groß, befondere ftart litten bie Reapolitaner-Bataillone. Die fcone Stadt mar ju zwei Dritttheilen vollftandig abgebrannt. Die meiften Ginwohner maren gefloben; bas 1. und 2. Carabinier-Bataillon hielten Die Stadt befett; Die Reapolitaner erhielten Be: fehl nach Cappua gurudgutehren. Das 3. Schwarze-Jäger-Bataillon lag an ber Bollbuna im Bivouac. - Baribalbi hatte St. Maria, Cafferta und Mabelone verschangt, und errichtete auf bem Berge bei St. Maria, Cappua gegenüber, fcmere Batterien gur Befciegung ber Festung Cappua. - Das 1. und 2. Carabinier-Bataillon mußten Bajaggo verlaffen, benn ber Beruch ber verschütteten

Leichen wurde unerträglich, und ba es auch an Nahrungsmitteln fehlte, maricbirte bas 2. Bataillon nach Amoroja an ber Bollbung.

Umorofa ift ein Dorf links am Fluffe Bollouna, und rechts am Rluffe liegt bas Stattden Amorofa an ber Strafe von Biete Monte nach Madelone. Gine Brude führte über Die Wollduna beim Dorfe Umorofa binuber nach bem Stabtden gleichen Ramens. Das 3. Schwarze-Jager-Bataillon lag noch immer feitwarts von Umorofa ebenfalls an ber Bollbung. Rechts über bem Aluffe faben wir taglich Die Bewegungen ber Garibalbiften. Bereits jebe Racht wurde von Geite bes Feindes ein Berfuch gemacht, über ben fluß eine Brude ju ichlagen, murbe aber immer von unferer Geite Daran gebindert. Wir batten von Bergen gerne wieder einmal recht lebhaft angegriffen, benn wir hatten feit brei Tagen nichte mehr als trodenes Brod ju effen, und aus ber Bollbung fonnten wir unfer Baffer bagu ichopfen; babei battent wir Tag und Racht feine Rube. In der gangen Umgegent, fo weit wir tommen tonnten, maren feine Rahrungemittel mehr ju finden; wir maren gezwungen, unfere Stellung bier aufzugeben. Bir gogen Rachte in aller Stille über bas Bebirge, um vom Feinde nicht beobachtet zu werben, nach In Diefem Dorfe, wo bas 2. Carabinier-Bataillon lag, war auch fein Ueberfluß mehr, wir fonnten alfo auch nicht lange hier bleiben. Das 1. Bataillon Carabiniere lag gerftreut zwischen bem Städten Amoroja und Biete monte, und mußte taglich große Streifzuge machen, um Die nothigen Nahrungemittel auftreiben gu tonnen. -- Biete monte mar von Baribaldiften befest, und es icbien, ale ob bort noch große Borrathe vorhanden feien. Das 1. und 2. Carabinier-Bataillon rudten baber gegen Biete monte vor und vertrieben die Feinde baraus. Amorofa befuchten wir zweimal, um Nahrungemittel aufzutreiben, Die Baribalbianer aber hatten folche bereits entführt. Aus Biete monte erfuhren wir, bag wirflich noch Lebensmittel vorhanden feien , und marichirten ebenfalls Dabin ab. Raum bort angefommen , erhielten wir Befehl , gegen Mabelone borguruden , worauf wir bie Racht vom 30. auf ben 31. Gept. burch= marschirten und wieder in dem schon mehrmals bart mitgenommenen Amorofa antamen, in beffen Rabe ebenfalls 8000 Mann neapolitanifche Truppen angelangt maren. Um 1. Dft., frub por Tagesanbruch , marichirten mir gegen Ponta Balla. Beute follte ber befestigte Berg por Matelone und bann felbft Diefe ftart bericangte Stadt genommen werben. Bor Vonta Balla bilbeten fic Die Angriffscolonnen. Den Angriff follte Das 3. Schwarge- Jager-Bataillon unternehmen, barin bestebent, ben auf bem linten Berge liegenden Feind gu vertreiben. Im Thale gwifden bem Berge rechte, hinter welchem Matelone liegt, und bem linten Berge, bilveten bie 8000 Mann Reapolitaner, melde por Amorvia ju une geftogen

waren, nebst unferer Artillerie bas Centrum. Die Reapolitaner hatten Befehl, sobald vom 3. Jäger-Bataillon ber Angriff begonnen war, langsam thalauswärts zu marschiren und ben Feind zu hindern, vom linken auf ben rechten Berg zu gelangen. Das 1. und 2. Carabinier-Bataillon bilbete ben rechten Flügel und hatte

Befehl, ben Feind auf bem rechten Berge anzugreifen.

Morgens gegen 7 Uhr löste fich Die 1., 2. und 3. Compagnie bes Bataillone in Rette auf; Die 4., 5. und 6. Compagnie trat in bie Mitte bee Berges, nachbem bie erften 3 Compagnien auf bem Bergruden angelangt maren. Die 7. und 8. Compagnie nahm Stellung am Fuße bes Berges. Sobald bas 3. Jäger-Bataillon poftirt mar, murbe angegriffen und laftafam burch Die junge, bichte Pflanzung von Ritronen-, Drangen- und Reigenbaumen vormarte gebrungen. Balt maren mir auf feindliche Borpoften geftogen, bie ihr Feuer alsbald eröffneten. Das Terrain mar ungemein felfig, fteil und unwegfam; wir mußten unfere Buchfen umbangen, um auf Banden und Fugen vorwarts ju fommen. Als ber Feint fich ju fammeln versuchte in ber Rabe ber Brude, welche beibe Berge verbindet, machten Die erften brei Compagnien von unferem Bataillon eine Schwenfung gegen bas Thal, um ben Feind ben Berg binunter ju treiben. Diefes Manover gelang uns ziemlich gut, nur wußten und beobachteten wir nicht, bag in ber Mitte bes Bergabhanges, in gleicher Linie mit besagter und ftart verschangter Brucke, einige Saufer fich befanden, Die ebenfalls burch Mauern und breite Graben befestigt maren. Ginige Augenblide fanden mir rathlos, und ftarrten Die unerwarteten Binterniffe an; boch alebalt umfreisten in einem Salbfreis Die feche erften Compagnien Des 3. Rager-Bataillone Die Brude und Die befestigten Saufer: Die letten amei Compagnien bes Bataillons jogen fich mubjam bergaufmarts um fich mit ihren Rameraben in Linie ju ftellen und bie beiden Enben bes Salbfreifes, Die ben Befestigungen am nachften ftanben, ju verftarten. Bon ber Fremden-Batterie famen brei fechepfunder Ranonen und begannen ihr Feuer gleichzeitig auf Die verschangten Baufer und Die Brude. Rur baburch tonnten wir Diefes Manover rafch ausführen, bag wir burch bie an tiefen Stellen etwas bichter fich befindlichen Baume und Straucher gebedt maren. Brudenende gegen ben linken Berg batte ber Reind zwei breis bfunder Ranonen, bie er aber, ba fich folche in ben Berichangungen befanden, weder vor= noch rudwarts bringen fonnte. biefe zwei Befchute uns nur in ber Mitte fchablich werben tonnten, und linfe ber Brude, bem Berge entlang, unfere Beichuge ihr Feuer unbeläftigt auf Die feindlichen Ranonen und Die befestigten Baufer richten tonnten, mußte ber Teint balt feine festen Stellungen aufgeben, Batte ber Feind feine zwei Befcute ber Urt

aufgeftellt, baf man ihnen jebe beliebige Richtung batte beibringen fonnen, mare ber Rampf auf tiefer Geite ein bartnadiger geworben. Mle aber nun ber Feind burch unfer Feuer gezwungen, anfing die Berschanzungen zu raumen, warf sich gleichzeitig bas gange 3. SägereBataillon auf ihn. 3m Ru waren wir über bie Mauern gestiegen und fletterten auf ber andern Geite ber Berichangungen wieder hinauf. Es war, als mare bas gange Bataillon beraufcht; mit furchtbarem Befdrei, bereite obne einen Schuff ju thun, fturmte es mutbend auf bie Saufer und Die Brude ein. Der Reind goa fich raich über bie Brude auf bas andere Ende berfelben gurud. Diefe Brude bat 21 Bogen in ber Lange und ift brei Joche boch. Bon ber linten. Geite bilbet jedes Joch einen Durchgang, aber auf ber rechten Geite, mo bie Jode an Den Berg angebaut find, mar fein Ausgang. Die garibalbischen Jager hatten alle brei Joche Als fich aber unfer ganges befest und als Bruftmehr benüst. Bataillon auf biefe Geite warf, und mit bem Bajonette, freilich erft nach morberischem Gemegel und bebeutenbem Berlufte, Die in ber Rabe ber Brude gelegenen Baufer genommen batte, fanben bie Baribalbiften, welche fich in ben zwei untern Brudenjochen befanben, teine Beit mehr, um gu retiriren, und fielen 9 Dffigiere und gegen 300 Soltaten als Befangene in unfere Sande. Bon bem rechts Der Brude gelegenen Berge rudte nun unter berfonlicher Rubrung Des faum 21jahrigen ADoptivfohnes Garibaloi's eine ftarte Abtheilung bem gurudgebrangten Feinde gur Unterftugung beran. Bir befanden uns noch auf ber linten Geite ber Brude, und mußten mit bem weiter Bordringen einhalten, bis Die Befangenen in Gicherbeit gebracht maren. Das Feuern von beiten Geiten bauerte ununterbrochen fort : wir bedten une bestmöglichft in ben bom Reinde verlaffenen Berichangungen. Baribalbi brachte nun von Dabelone (rechte über tem Berge liegend) eine 24pfunder Batterie und ftellte fie une gegenüber auf ber bobe bes Berges auf. Jest mar es tie bochfte Beit, une über Die Brude auf Die rechte Geite gu merfen. Baribalbi's Sohn mußte unfere Abficht errathen baben, benn auf einmal bewegte fich feine Abtheilung gegen Die Brude, um une ben Uebergang ftreitig ju machen. Der junge Baribalbi, bor feiner Collonne reitent, mar ber erfte ber auf Die Brude tam, aber freilich nur auf menige Augenblide - um feinen ichnellen Tod gu finden. Raum mar Baribaldi gefallen, wodurch ber Feind erfchredt murbe, fturgte fich bas 3. Jager-Bataillon auf Die Brude, überftieg Die Berichangungen und warf fich auf ben rechten Berg. Mit folder Rubnbeit und Topesverachtung murbe noch nie angegriffen wie bier; benn trop bem fürchterlichen Feuer ber feindlichen fcmeren Befcunge, bas gange Glieder von une nieder rif, fturmten Die übrigen über bie Wefallenen binmeg. 3ch glaube nicht, bag bie frangbfifchen

Buaven, bie boch ein Mufter von Rubnheit und Bermegenheit find, bier mit größerer Raltblutigfeit gerungen batten, ale wir. Den rechten Berghugel hatten wir erreicht, aber unfere acht Compagnien, wovon boch jebe bereits 200 Mann fart mar, hatten fürchterlich gelitten; bon ber 5. Compagnie famen 36 Mann über Die Brude mit einem Lieutenant und zwei Unteroffizieren, bie 6. Compagnie bestand noch aus 44 Mann und hatte alle Offiziere verloren. batten alle Compagnien mehr ober weniger gelitten. bringen fonnten wir in unferer Starte unmbglich; tenn bie im Centrum gestandenen 8000 Mann Reapolitaner maren icon langft burchgegangen, und bas 1. und 2. Carabinier-Bataillon tonnte fich nicht mit uns vereinigen; unfer Feind hatte nach und nach 16,000 Mann gufammengezogen, und machte Diene, une formlich abgufchnei-Nachdem mir von Morgens 7 Uhr bis Abends 4 Uhr wie Löwen gefampft batten, mußten wir nun meichen. Die zwei Carabinier-Bataillone waren icon auf bem Rudzug, nur ber Reft vom ftolgen 3. Schwarzen= Jager-Bataillon und unfere Batterie mußte fich gurudgieben. Tropbem bag ber Keind in nachfter Nabe von uns war, ift ber Rudzug in möglichfter Ordnung por fich gegangen. Wir jogen une über bie Wolldung nach bem gerftorten Bajaggo jurud. Unfere Bermunteten und bie bei ber Brude gemachten Befangenen murben ebenfalls nach Bajaup verbracht.

Regenwetter war wieder eingetreten und hielt einige Tage an; wir hatten unsere äußersten Borposten an der Bollvuna aufgestellt, welche gewöhnlich 48 Stunden im Regen liegend ausharren mußten. Dadurch erhielten wir sehr viele Kranke, so daß die dienstfähige Mannschaft von allen drei Bataillonen nicht mehr hinreichte, den Borpostendienst an der Wolldung zu geben. Wir mußten uns also auf die Besetzung des Berges beschänkten, auf bem Gajazzo lag.

Garibalvi hatte bedeutende Berstärfungen erhalten, und bei St. Maria und vor Cappua lagen die Piemontesen und beschossen die Festung. Bei und in Gajazzo sah es recht trübselig aus; gesunde und tranke Mannschaft lag durcheinander, und unsere Quartiere waren zwei halb zusammen geschossen Krichen. Die wenigen Nahrungsmittel, die wir austreiben konnten, waren auf der Reige. Gesunde wie Kranke mußten bittern Mangel seiden, und unser Trinkswasser mußten wir aus der Wolfduna schöpfen, da sich in allen Brunnen von Gajazzo Leichen befanden.

Garibaldi traf Magregeln, uns in Gajazzo einzuschließen, und in Cappua konnte sich König Franz nicht mehr halten; die vielen Berräthereien nöthigten ihn biefen Plat zu verlassen und sich nach Gaeta zurückzuziehen. Wir mußten suchen uns Nachts so still als möglich von Gajazzo wegzuschleichen. Die noch aufgetriebenen 36 Wagen wurden angefüllt mit den Kranten, benen ber Tod nicht

gerate aus ben Augen herausschaute; etliche 40 fcmer Rrante follten wir in Bajagjo bem Reinte gurudlaffen, benn es war une unmoglich fie mitzunehmen. Nachts gegen 8 Uhr begann Die Retirate. Der Abicbied von ben armen, gurudgelaffenen, franten Rameraben mar bergergreifend : mohl miffent, in Die Bante Baribalbi's gerathen, nichts anderes ale einen ichmablichen Tot fterben ju muffen, verlangten fie von une, fie burch gutgezielte Schuffe gu toten. Ber aber ware im Stante gewesen, feinen Rameraden, ber feit bem 6. April alle Strapagen mit ibm getheilt batte, jest, wo ibm Die forperliche Rraft gebrach, mit uns ju geben, ju tobten ? Une blieb feine andere Babl, ale Die Ungludlichen ber Billfur bes Feindes

preiszugeben.

Der Rudjug batte begonnen. Die Bormacht gab bas 1. Ca= rabinier-Bataillon; in ber Mitte befanten fich Die 36 Rrantenwagen, gebedt vom 2. Carabinier Bataillon; ihr folgten unfere feche Beidune; Die hinterwacht gab ber Reft vom 3. Jäger-Bataillon. Die Bagen: und Ranonenrater maren mit Strob umwidelt, und ben Pferden batte man Die Sufe mit Lappen verbunten, um fo wenig Beräusch als möglich ju machen. Der Feint abnte unfere Flucht nicht, und Die Finfternig ber Racht begunftigte tiefelbe. Done angehalten zu merben famen wir über Die Borpoftenfette Des Reinres hinaus nach Dliva, gegen 2 Uhr Morgens. In Dliva wollten wir unfere Rranten abfegen, aber bas fleine Dorfden mar icon überfüllt von Rranten und Bermundeten. Rach Geffa ju verbringen war une unmöglich, ba wir nicht mußten, welchen Augenblid wir angegriffen murben. Bir brachten fie alfo nach Biete monte, mo fich ter Bifchof um fie annahm, und im Gymnafiumegebaute auf Strob unterbringen und alle mogliche Gilfe angebeiben lief.

Cappua mar nun übergegangen; Baribalbi mar eingezogen in Die Restung und fandte fein Deer nun uns nach, Die wir uns in Die Festung Gaeta ju Ronig Frang gurudgieben wollten. Diejenige Mannichaft, welche Die Rraufen nach Biete monte begleitete, flief in Geffa wieder gur Fremden Region. - Bom Meere ber erichien auf einmal bei Geffa eine ftarte Abtheilung Garibalbiften uns im Ruden; wir versuchten mit verdoppeltem Mariche nach Dolo= Gaete ju gelangen. Raum noch 10 Millie Davon entfernt, muroch wir piemontefijder Cavallerie aus Der Romagna fommend, anfichtig; binter une jagten Die ungarifden Sufaren, welche icon 1859 in ter Combardei ju Garibaldi übergegangen maren, auf uns ein. Mittage gegen 3 Uhr entspann fich ein Gefecht bei Ariano; wir hatten noch 4 Bafaillone neapolitanifche Jager bei une, aber es wollte nicht mehr recht geben, Die Reapolitaner hatten allen Duth verloren : aber trogtem hatten wir gegen 6 Uhr Abende boch noch einmal ben Reind bezwungen und geworfen. Wir rafteten ungefabr nur

noch 6 Millie von Baeta entfernt, benn es war unmöglich bie Mannichaft meiter ju bringen, ale gegen Morgene 2 Uhr unfere Borvoften von allen Geiten angegriffen murten. Der Reint batte mit weit überlegener Macht ben Ungriff erneuert. In gefchloffenen Gliedern fprengten Die viemonteffichen ganciere und Dragoner auf uns ein, aber Die Deutschen gum Meugerften entschloffen, ftanden und fnieeten rubig und gefaßt, und richteten mit ihrem ununterbrochenen Reuer furchtbaren Schaten unter ter feindlichen Cavallerie an: breimal versuchte bie piemontefische Cavallerie unfer Carre gu fprengen, wurde aber breimal mit bedeutenden Berluften gurudgeichlagen. Als aber Die Diemontefen zwei Batterien 24bfunder in Stellung bringen fonnten und ein morberisches Reuer eröffneten, und wir gugleich auch im Ruden wieder von ben Garibalbiften bebrobt murben, mar es unmöglich langer Stand ju halten. Roch einmal fprengten bie viemontefifden Lanciers und Dragoner auf einer Geite und brei Schmatronen ungarische Sufaren im Ruden auf une ein. Wer nicht von ber feindlichen Artillerie getobtet ober verwundet worten war, fiel nun unter bem feindlichen Gabel ober fant in bas Meer gefprengt, in ben Wellen fein fuhles Grab. Rur noch 700 Mann famen nach Gaeta burch, und 320 Mann bon ungefahr 6000 Mann, in welcher Starte fich Die teutsche Kremben-Legion bor bem Sturme auf Palermo befant, tamen in Rriegegefangenschaft, Die andern alle hatten größtentheils auf bem Schlachtfelde, wenn auch martervollen und ichredlichen, fo boch einen ehrenrollen Tor gefunden.

Auf bem Wege nach Reapel, um ale Rriegegefangene in Die bortigen verschiedenen Caftell's untergebracht zu merben, batten wir Bitteres zu leiten. In jedem elenten Refte mo wir antamen, waren wir flundenlang bem Befpotte bee fanatifden Boltes preisgegeben; in's Beficht gespieen, mit Steinen geworfen, fonnten wir une nicht einmal jur Wehr feten. Drei Tage maren wir gefchleppt worten, ohne nur im mindeften Etwas gur Rahrung erbalten gu haben. In Cappua endlich angelangt, erbarmte fich ber piemontefische Play-Commandant über bie Todten abnlichen beutiden Gefangenen, und ließ Wein und Brod unter une vertheilen. Bon Cappua bis nach Reabel murben mir ber Gisenbabn unter Bededung von National-Barte gebracht, welche uns menschlicher behandelten als Die übermuthigen Garibaldianer. In Der Stadt Reapel unter Schreien und Pfeifen angefommen, mußte man uns fogleich mit ftarter Bebedung in bas Castell Rova verbringen, um nicht von dem muthenben Bolte gerriffen gu werden. In ben fruchten Lochern Diefes Caftelle, wo wir mit unfern tranten Rameraten von Geffa, Dliva und Biete monte jusammen trafen, mar es nichts weniger, ale wohnlich für bie Befangenen. Salbverfaultes Strob jum Lager,

ineinander gepfercht wie eine Schafberbe, burdeinander Deutsche und Reapolitaner; fcblechte, bumpfe Luft, verbunden mit noch ichlechterer Menage, von ungeheuren Maffen Ungeziefer bebrobt aufgegebrt gu werden, tonnte nur gefährlich auf ben ohnehin icon bebentlichen Gesundheitszustand einwirten. - Die Spitaler Reapele waren angefüllt mit Rranten Baribalbiften, Reapolitanern, und auch Diemontefen murben bierber gebracht. Go mar fur uns arme Deutsche in feinem Spitale Raum gur Aufnahme mehr gu finden. Täglich besuchte une ein piemontefischer Urgt, fich nach unferm Befinden ju erfundigen; aber mas nutte bas blog ber Form nach geichebene Erfundigen? Erhielten boch alle Gefangene, gefunde wie trante, Die gleiche Berpflegung! Bereits mar es foweit gefommen, baß fich feiner ber Gefangenen mehr aufrecht erhalten fonnte; Die meiften blieben icon feit einigen Tagen liegen, in eine Betäubung verfallen, Die bie Ungludlichen in furger Beit vollfigndig aufzulofen brobte. Nachbem wir fo 4 Wochen in ber Befangenschaft in Reabel geseffen batten, fant es ber viemontefische Commandant fur gerathen, fich unferer ju entledigen. Um 26. Morgens tamen wir auf ein piemontefifches Rriegsschiff, 600 Mann Diemontefen gur Bebedung Rach einer langen febr regnerischen Rabrt von zwei Tagen und zwei Rachten famen wir in Genua an, um an bem zweiten barauf folgenden Tage per Gifenbahn über Mailand nach Berona verbracht ju merben. 3mei Tage und zwei Rachte maren wir auf bem Deere im Regen bloß gelegen; in Benua angetommen, mußten wir gang burchnäßt auf faltem naffem Boben liegend, abermale zwei Nachte zubringen und gelangten am 30. November Rachts nach swölf Uhr in troftlofem Ruftande in Berona an, um auch ben Reft Diefer Racht auf glattem Boten zu verleben. - Um 1. Dezember ichaffte bie Biterreichische Beborte in Berong uns ver Gifenbabn nach Bogen in Tyrol, wo wir wieder nach Mitternacht antamen. Roch ein Mal mußten mir ben Reft ber Racht auf blokem Boben liegend verbringen. Doch icon fo viele Nachte auf blogem Boben gelegen, und oft unter freiem Simmel bem ftromenden Regen preisgegeben, tonnten mir jest auch biefe paar Stunden, wenigstens unter Dach gebracht, burchmachen, ba wir ja bie Gewißheit batten, mit Tagesanbruch in bie besten Saufer ber Statt Bogen einquartirt ju merten. Und gur Ehre Bogen's fei es bier ermabnt, überall, wohin Befangene einquartirt wurden, maren fie liebevoll und gaftfreundschaftlich aufgenommen, tropbem Throl burch bas Jahr 1859 febr ftarf in Unfpruch genommen worben mar.

Rach eintägigem Rafttage in Bogen festen bie Gefangenen ihren Marich fort über Klausen, Briren nach Innsbruck, wo jeder seine Entlassung in die heimath erhielt. Die vielen Kranken, welche sich unter ben Gefangenen befanden, wurden überall in Tyrol gerne

aufgenommen und bis gur Wieberherstellung ihrer Gefundheit liebe-

voll verpflegt.

So tam ber Rest ber tapfern beutschen Legion bes Königs beider Sicilien entblöst von Geld und ben nöthigsten Rleidungsstüden auf deutschem Boden an. Ihnen ward bei der Gesangennehmung und Fortschaftung nach Deutschland alles, was der Mann besaß, gegen alle Kriegsregel abgenommen und zurückbehalten. — Der heimgekehrte Deutsche hatte nichts, als bei seiner ruinirten Gesundheit und den größtentheils schlecht geheilten Bunden die Erinnerung, für eine gerechte Sache gekämpft und beutschen Duth, Tapferkeit und Ausdauer in allen Lagen, auch in der misslichsten, mit Selbswerläugnung bewährt zu haben.

Sollte es aber immer noch, wie Anfange, im Plane Garibaldi's und seinen helfershelfern liegen, ihre sehr theuer zu stehen kommende "Freiheit" unter franzbsischem Einsunge mit Gewalt auf beutschen Boben zu verpstanzen, so werden sie ihre hörner gewiß für immer ablausen, bann er st sollen sie ersahren, was der "dummie beutsche Soldat", wie sie die die Arthössler nennen, zu leisten vermag, und gewiß werden sie für lange Zeit wieder die Lust verlieren, in Deutschland Eingriffe zu machen. Wenn auch die welsche Tapperkeit in neuester Zeit so sehr gehoben wird, so steht ver Deutsch im mit Ruhe und ohne Kurcht gegenüber; und wenn auch der Deutsche im Angriffe nicht so rasch ist, wie die Franzofen, besto sessen wardener steht er aber im Kampfesgewühl.

Die deutschen Soldaten, unter Führung ihrer Offiziere, sind im Stande, jeder seindlichen Macht zu troten, wenn sie nur ihre Stärke und ihren Muth mit Einigkeit und gegenseitigem Bertrauen verbinden; dann ift Deutschland stark nach innen und nach außen.

Ma and by Google

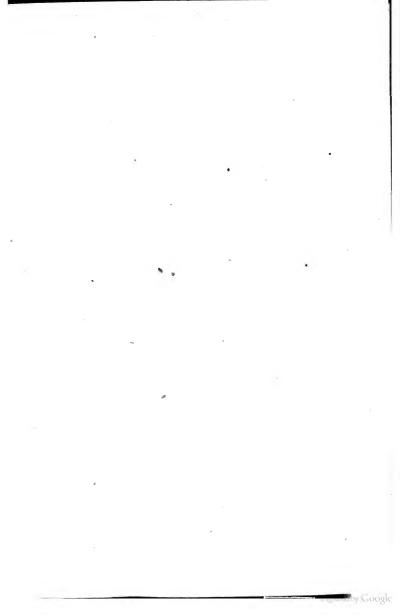

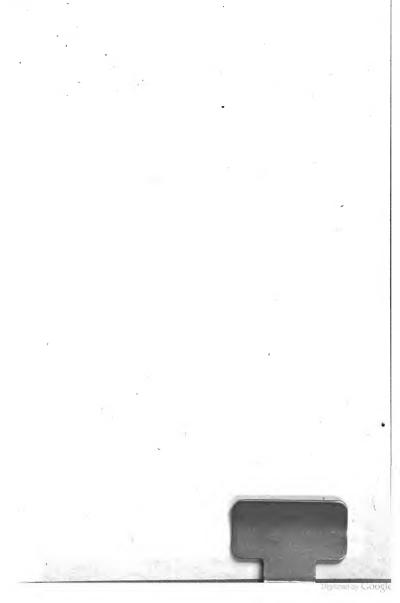













